## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 128. Montag, den 29. Mai 1848.

Angekommene Fremde vom 26. Mai.

Br. Divifione . Auditeur Geibler aus Frantfurt a. D., Gr. Student Cem= browieg aus Ditromo bei Rlecto, Sr. Raufm. Riel jun, aus Cuffrin, I. im Gich= Frang; fr. Gutep. Balg aus Wittowo, fr. Polizei-Rommiffarius Zepplitt u. fr. Gened'arm Couls II. aus Gnefen, I. im weißen Abler; Sr. Guteb. v. Racgyneti aus Biernatti, I. in ber goldenen Gane; fr. Guteb. v. Radoneli aus Bieganowo, Sr. Dberamtmann Rloß aus Breslau, Sr. Pofibeamter Seger aus Rogafen, I. im Hotel de Dresde; Sr. Afademiter Byetowefi aus Breelau, I. im Hotel de Berlin; Br. Gaftwirth Buichte aus Mongrowiec, I. im Hotel de Pologne; Sr. Dberft u. Rommandeur ber 10. Landw. Brig. Stein von Ramineti aus Gaarlouis, Sr. Sauptm. a. D. und Guteb. Delhas aus Swigczyn, Die grn. Guteb. v. Bielinett aus Romornif, v. Gofolnicfi aus Migemborg, v. Gofolnicfi aus Rl. Jeferit, fr. Guten. Buffe aus Ronino, fr. Dberlandesgerichte-Uffeffor Berfmeifter aus Roften, br. Regier .- Affeffor Tirny aus Bromberg, Br. Lieut. a. D. Sanden b. Soffmann aus Ronigeberg, Sr. Raufm. Roch aus Leipzig, 1. in Laut's Hotel de Rome; Dr. Generalmajor Ehrhardt und Sr. Lieut. u. Abjut, Baron b. Pring aus Breslau, Br. Lieut. im 2 . Drag =Regt. v. Schouler aus But, fr. hauptm. im 8. Inf. Regt. b. Studart aus Goffen, fr. Banquier Ruczoneti aus Berlin, fr. Urgt Dr. Cis cocti aus Rogafen, Gr. Rammerer v. Brodgfi aus Grat, fr. Guteb. Baron bon Sepblig aus Rombegyn, Frau Guteb. v. Myppeeta aus Niewiadom, I. im Hotel de Baviere; fr. Raufm. Flautower aus Janowiec, t. im Hotel de Tyrole; fr. Detonom Sarbenacti aus Rifowo, I. in ben 3 Lilien; Frau Dottor Tyc aus Gnefen, 1. No. 54. Gerberftrafe; Br. Gutep, Diechabacft aus Bydowo, I. im Hotel de Paris; Gaftwirthsfohn Sr. Ranter aus Pobrzewic, Sr. Sandelem. Rappan und fr. Schneiber Rat aus Schroba, I. im eichnen Born; fr. Birthichafte-Infpettor

Schiff aus Burawis, Dr. Buchbanblunge Commis Sppniemefi aus Broby, I. in Hôtel à la ville de Rome.

1) 2lufgebot. In bem Spoofhefens buche bes im Schrimmer Rreife beleges nen Rittergute Emchen, maren Rubr. III. Do. 8. für Die Johanna v. Bientoweta 4017 Thir. nebft 5 pCt. Binfen einge= tragen.

Gin Theil Diefes Rapitale mit 2517 Thir, gehörte bem Raufmann Mener So. wiefohn bierfelbft. Bur Conferbation ber Rechte beffelben wurden in bem gufolge ber Gubhaftation bes Gutes eingeleiteten Raufgelderbelegunge = und Bertheilunge= Berfahren die Binfen jenes Untheiles fur Die Beit vom 1. Juli 1840 bis jum 24. 1. Lipca 1840. az do 24. Czerwca Suni 1841 im Betrage von 128 Iblr. 1841, wilości 128 tal. 28 sgr. 8 fen. 28 far. 8 pf. ju einer Spezial Maffe: do massy specyalnej pod nazwa: Raufmann Meyer Lowissohn und von "kupca Meyera Loewissohn i mat-Bienfowefi'ide Cheleute ex Emden", Zonkow Bienkowskich z dobr Mchy," angenommen. Waniman nod nind proprzyjęte,01 and ausdagmung in frende

fich niemand mit Unfpruchen auf die Doft sie po takowe nie zglosil i w skutku gemelbet. Es ift baber von bem Guras tego wniost kurator massy, Radzca tor ber Maffe, Suftigrath Guberian bier- sprawiedliwości Guderian o wywolafelbit bas Aufgebot berfelben nachgefucht nie jej publiczne. De Generalmeior Corbardt und Br. Lieut, n. Abjut, Baron D. Dring aus Androm

Bu biefem Behufe haben wir einen Zers W tym celu wyznaczyliśmy termin min auf ben 19. September 1848 na dzien 19. Września 1848 przed Bormittage um 10 Uhr vor bem Depus poludniem o godzinie 10. przed detirten, Dberlandesgerichte, Referendarius putowanym Bittner, Referendaryn-Bittner in unferm Inftruftione Bimmer szem Sada naszego w izbig naszej anberaumt, zu welchem alle biejenigen instrukcyjnej, na ktory wszystkich unbefannten Derfonen, welche als Gigen- tych niewiadomych pretendentow, thumer, Erben, Ceffionarien, Pfandins ktorzy jako właściciele, spadkobiercy, haber ober fouft Berechtigte Unfpruche an cessyonaryusze, zastawnicy, lub też

Wywołanie. W księdze hypotecznéj dóbr szlacheckich Mchy, powiatu Szremskiego, zapisano w rubryce III. Nr. 8. dla Joanny Bienkowskiej 4017 Tal. z procentem po 5 od sta.

Cześć kapitału tego w ilości 2517 tal. należy do kupca tutejszego Meyera Loewissohn. W celu zachowania praw jego przy podziale i wypłacie massy kupna w postępowaniu subhastacyjném dóbr rzeczonych, zostały procenta od owej części za czas od

Sim Raufgelber Belegungetermin bat W terminie podziału massy nikt

bie Spezial. Maffe zu haben vermeinen, hierdurch unter der Warnung vorgeladen werden, daß sie bei ihrem Ausbleiben mit ihren Ausprüchen werden prafludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

pofen, am 8. April 1848.

Ronigl. Ober = Landes = Gericht. Ubtheilung fur die Prozepfachen.

2) Der Landschaftstalkulator Vincent von Ferzyfowski und die verwittwete Frau Ratharina Szczepantiewicz geb. Przepierczynska hierselbst, haben mittelst Ehevertrages vom 16. Mai d. J. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentslichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 17. Mai 1848. Ronigl. Land= und Stadtgericht. II. Abtheilung.

3) Ldictal = Citation.

Die Amtskaution, welche ber Rendant ber Salarien=Roffe bes Landgerichts zu Breslau Eretius in feiner früheren Stellung als Deposital=Rendant bes unterzeichneten Gerichts in Sohe von 800 Rtl. bestellt hatte, soll freigegeben werden.

Alle unbefannten Glaubiger, welche an die gedachte Amtofaution aus rechtlichen Grunden Anspruche zu haben vermeinen, werden daher aufgefordert, sich damit innerhalb seche Bochen, spatestens aber in dem auf ben 19. Juni c. Borz innego jakiegokolwiek dowodu do wyżej rzeczonej massy specyalnej prawa jakowe rościć mniemają, z tem ostrzeżeniem zapozywamy, aby się z pretensyami swemi zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowani zostaną i wieczne miloczenie im nakazanem będzie.

Poznań, dnia 8. Kwietnia 1848. Król. Sąd Nadziemiański. Wydział processowy.

Podaje się niniejszém do publicznej wiadomości, że Ur. Wicenty Jerzykowski, Kalkulator landszafty, i owdowiała pani Katarzyna Szczepankiewicz z Przepierczyńskich w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Maja r bież. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 17. Maja 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Zapozew edyktalny.

Kaucya urzędowa, którą Rendant kassy salaryjnej Sądu Ziemiańskiego w Wrocławiu, Cretius, w swojem dawniejszem stanowisku jako Rendant depozytalny podpisanego Sądu w ilości 800 Tal. złożył, ma być zwróconą.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy z prawnego względu do rzeczonej kaucyi mniemają mieć pretensye, wzywają się przeto niniejszem, aby się zgłosili w przeciągu sześciu tygodni, najpóźniej zaś w terminie mittage 9 Uhr bor bem herrn Uffeffor Schottfi anberaumten Liquidatione = Ter= mine zu melben.

Diejenigen Glaubiger, welche fich vor ober in diesem Termine nicht melden, werden aller ihrer Anspruche an die fragliche Amtskaution für verlusig erklart, und mit ihren Forderungen nur an das etwaige übrige Vermogen des 2c. Eretius verwiesen werden.

Rempen, ben 9. Februar 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rogasen.

Das den Schönfarber August und Joshanna Dorothea geborne Strenge, Bollfraßichen Ebeleuten gehörige in Ryczwoł sub No. 58 belegene Grundstück, abgeschäft auf 672 Atlr., soll am 25. September 1848 Bormittags um 11 Uhr an ordentlicher Gerichtästelle subhassirt werden. Die Tare nebst Hypothekenschein und Bedingungen konnen in unserm III. Geschäfts. Burcau eingesehen werden.

Rogafen, am 31. Mary 1848.

5) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Koften, ben 18. Mai 1848.

Die jum Nachlaffe ber Ignat und Francista Cfupinstifchen Cheleute ges borigen hierselbft sub Dro. 6 belegenen

likwidacyjnym na dzień 19. Czerw ca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Ur. Schottki wyznaczonym.

Ci wierzyciele, którzy się poprzednio lub w terminie nie zgłoszą, utracą swe prawa do rzeczonej kaucyi i pozostawionem im będzie, względem swych pretensyj na majątku jakiby Cretius jeszcze mógł posiadać, swego szukać zaspokojenia.

Kempno, dnia 9. Lutego 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość do farbierzy Augusta i Joanny Doroty z Strengów Bollfrasów małżonków należąca i w Ryczywole pod Nr. 58. położona, oszacowana na 672 Tal., ma być dnia 25. Września 1848. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego. Rogoźno, dnia 31. Marca 1848.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Kościanie,
dnia 18. Maja 1848.

Trzy ogrody do pozostałości Ignacego i Franciszki małżonków Skupińskich należące, tu w Kościanie pod 3 Garten, abgeschatt auf 505 Thir. zufolge ber nebst Sypothefenschein in ber Registratur einzuschenden Tare, sollen am 6. September 1848 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle subha. fiirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeis bung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melden.

6) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht ju Rrotoschin.

Das den Joseph Friedrichschen Er, ben gehörige, ju Robylin sub Nr. 51 bes legene Grundftuck, abgeschaft auf 220 Rthlr. zufolge der nebst Sypothenschein und Bedingungen in der Registratur eins zusehenden Tare, soll am 4. Septem, ber 1848 Bormittags 10 Uhr an ors bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Rrotofdin, ben 30. Marg 1848.

7) Mothwendiger Vertauf. Land = und Stadtgericht gu Rrotoschin.

Das ben Karl und hedwig Biebermanns ichen Sheleuten gehörige zu Krotoschin sub Rr. 11. Gerv. Rr. 170 fonft 160 belegene Grundfiuck, abgeschätt auf 892 Mthr. zufolge ber nebst Hypothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Tare, soll am 5. Septem =

Nr. 6. polożone, oszacowane na 505 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, mają być dnia 6. W rześnia 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Krotoszynie.

Nieruchomość w Kobylinie pod Nr. 51. położona, sukcessorów Józefa Friedricha należąca, oszacowana na 220 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Września 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Krotoszyn, dnia 30. Marca 1848.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Krotoszynie.

Nieruchomość w Krotoszynie pod Nr. 11. Serw. 170., teraz 160. położona, małżonków Karólowi i Jadwidze Biedermanów należąca, oszacowana na 892 Tal. 1 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami ber 1848 Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichtestelle fubhaftirt werben.

Rrotofdin, ben 8. Mary 1848.

w Registraturze, ma być dnia 5. Września 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Krotoszyn, dnia 8. Marca 1848.

8) Bekanntmachung. In ber Nacht vom 16. jum 17. Marz b. J. find aus der hiesigen katholischen Kollegiats Pfarrkirche folgende Gegenstände:

1) Zwei ftart vergoldete filberne Relche, wovon der eine am Stiele mit gos thischen Bergierungen und diese letzteren mit mehreren blauen Steinen versehen waren,

2) zwei vergoldete Patinen (Relchdets fel) von Silber,

3) zwei rothfeidene damafine Altarborhange mit goldenen Frangen mit vier goldenen Quaften,

4) ein folder Altarvorhang von Gil=

bergaze,

5) ein folcher fleinerer Altarvorhang von Goldgaze

entwendet worden.

Indem wir Jedermann bor bem Anskauf der gestohlenen Sachen warnen, forstern wir das Publikum zur Mitwirkung bei Entdedung ber Diebe mit dem Ersuschen auf, der nachsten Polizeibehörde etswanige Berdachtögrunde oder die Raufer ber gestohlenen Gegenstände anzuzeigen, resp. zuzuführen.

Camter, den 20. Marg 1848.

Obwieszczenie. W nocy z dnia 16. na 17. Marca r.b. ukradziono z tutejszego katolickiego kościoła farnego:

- dwa srebrne mocno wyzłacane kielichy, z których jednego trzonek był wyrabiany i niebieskimi kamieniami wysadzany,
- 2) dwie srebrne wyzłacane patyny,
- 3) dwie firanki czerwone adamaszkowe z złotemi frandzlami i z czterema złotemi kołtosami,
- 4) firanki z białej lamy,
- 5) firanki z zlotéj lamy.

Ostrzegając każdego przed kupieniem rzeczy tych, wzywamy zarazem publiczność, aby nam przy wyśledzeniu złodzieja była pomocną a jakowe ślady lub sprzedawcy ukradzionych przedmiotów najbliższej policyi doniosła resp. doprowadziła.

Szamotuły, dnia 20. Marca 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 9) Der Uderwirth Martin holz zu Dorf Schönlanke und die Wittwe henriette Käding geborne Modrow zu Stieglig, haben mittelst Severtrages vom 22.
b. Mts. die Gemeinschaft der Guter und
des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur diffentlichen Kenntniß gebracht
wird. Schönlanke, deu 22. April 1848.
Ronigl. Land = und Stadtgericht.
Bezirk I.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Marcin Holz, rolnik ze wsi Trzcianki i wdowa Henrietta z Modrowów Koedingowa ze Szczeglicy, kontraktem przedślubnym z dnia 22. m. b. wspólność majątku i dorobku wylączyli.

Trzcianka, dnia 22. Kwietnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Obwód I.

10) Der Wirthesohn Michael Schlensber zu Neuhösen und die Wittwe Buchsbolz, Anna Rosina geb. Holz zu Stieglig, haben mittelst Chevertrages vom 29. April 1848 die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hiersdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Schonlanke, ben 2. Mai 1848. Konigl. Land, und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Michał Schlender z Nowegodworu i wdowa Buchholz, Anna Rozyna z Holzów ze Szczeglicy, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Kwietnia 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 2. Maja 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Obwód I.

- 11) Dankfagung. Nach bem bekannten Ueberfalle von Buk fah auch ich mich am 5. d. M. genothigt, mit ben Meinigen die Flucht nach der Stadt Pofen zu ergreifen. Dort angekommen, fanden wir durch das menschenfreundliche Anerbieten Konigl. Zeugschreibers herrn Tieck eine so liebevolle Aufnahme in bessen Behausung, daß ich nicht umbin kann, dem genannten herrn meinen tiefgefühlten Dank hiermit biffentlich barzubringen. In gleichem Maße fühle ich mich gedrungen, dem hausbesitzer hen. Rendanten Baudach, so wie bessen gesammten hause bewohnern für die uns bewiesene Freundlichkeit und Theilnahme hiermit biffentllich bestens zu banken. Buk, ben 24. Mai 1848. Sohne, Lehrer und Kantor.
- 12) Une dame Parisienne désire entrer en qualité d'Institutrice dans une famille honorable; elle est munie d'un brever superieur du ministre de l'instruction publique. S'adresser par lettre, en français et franco chez A. Routa, rue neuve Nr. 4.

Loken, gibenat bei M. Decker & Comp.

- 13) Meine Mabden : Erzichunge Anstalt ift acht Tage nach Oftern, wie gewohns lich, wieder eröffnet worden. Indem ich bavon bie geehrten Eltern ber mir anverstrauten Madchen, welchen bieses bis jest nicht bekannt war, in Renntniß sehe, erstlare ich hiermit zugleich meine Bereitwilligkeit zur Aufnahme von-Madchen sowohl in die Lehrstunden allein, als auch in Pension überhaupt. A. de Routa.
- 14) Behufs ber Stadtverordneten-Bahl findet Sonntag fruh 8 Uhr eine Befpres dung ber Bahler bes 2ten Reviers im Schulhofe, Schulftrage, statt.
- 15) Seute Sonntag ben 28. Mai: Sandwerker-Berfammlung beim Srn. Zych = linsti, Friedrichsftrage. Es wird gebeten, recht gahlreich zu erscheinen.
- 16) Z dóbr Żydowa pod Gnieznem polożonych mają być wsie Żydowo i Kossmowo łącznie lub oddzielnie od Śgo Jana b. r. na sześć lat wydzierzawione. Chęć dzierzawienia mający zechce się do pana Urbana w Poznaniu na maléj rycerskiej ulicy pod Nr. 307. mieszkającego zgłosić.
- 17) Das Dominium Rumiejfi bei Schroba hat 100 Stud junge und zur Bucht fich eignende Schafe zu verkaufen, von welchen die Wolle im vorigen Jahre mit 67 Rthlr. pro Centner verkauft worden ift.
- 18) Ein in Breslau bereits eingerichtetes reelles Cigarren = und Tabalsgeschaft, verbunden mit eigener Cigarren = Fabritation, ift eingetretener Familien = Berhalts nife wegen mit eirea 1200 Rthlr. vortheilhaft zu acquiriren. Reflektirende ems pfangen nahere Auskunft von dem Kaufmann Friedrich Scholz, Rupferschmiedes straße No. 13. in Breslau.
- 19) 3ch mache ein refp. Publikum aufmerkfam, bag ich mit meinem optischen Baaren = Lager heute hier eingetroffen bin und bitte um geehrten Bufpruch. Wilhelm Bernhardt, Optifus, Pofen, Wilhelmeptat Nr. 4.
- 20) Wilhelmöftraße Nr. 8 ift in ber Bel. Etage ein großes mbblirtes Logis, auch getheilt, fo wie im zweiten Stod fleinere Bohnungen, von jest ober von Johanni ab zu vermiethen. Posen, ben 26. Mai 1848.